## N= 263.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Donnerstag, ben 3. November 1831.

Angekommene Fremde vom 1. November 1831.

Hr. Aittmeister a. D. v. Baltenstern aus Stralfund, Hr. Erbherr Bialos skoreki und Hr. Erbherr Biszewski aus Kolędowo, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Erbherr Baldyn aus Mystei, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Pachter Ziemski aus Swinarki, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Kreis, Physsius Murawa und Hr. Licutenant Bars aus Obornik, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Handelsmann Heilbronn aus Rogasen, I. in No. 350 Jubenstraße.

Avertissement. Jum Verkauf bes im Juowraclawer Kreise belegenen, zur Carl Ludewig Buffeschen Konkursmasse gehbrigen, auf 33,078 Athl. 2 fgr. 8 pf, abgeschätzen abelichen Guts Palesyn steht im Wege ber nothwendigen Subhaftation ein Vietungstermin auf

ben 27. Juni 1831, ben 26. September 1831, und der peremtorische Termin auf ben 29. Dezember 1831, vor dem Hrn. Oberlandesgerichts = Affessor v. Forestier Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsstelle an.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 3. Februar 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ments prove the perm

Obwieszczenie. Do przedaży dóbr szlacheckich Palczyn w Powiecie Inowrocławskim położonych, do massy konkursowéy Karola Ludwika Busse należących, na 33078 Tal. 2 sgr. 6 fen. ocenionych, wyznaczone zostały w drodze koniecznéy subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 27. Czerwca 1831. dzień 26. Września 1831. termin zaś peremtoryczny na dzień 29. Grudnia 1831. przed Ur. Forestier Assessorem Sądu Nadziemiańskiego z rana o godzi-

nie 9. w naszym lokalu służbowym. Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 3. Lutego 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Subbastationspatent. Zum bffentlichen Verkaufe des im Gnesener Kreis
se belegenen, zur Valentin v. Mlodzianowskischen erbschaftlichen Liquidations=
Masse gehörigen Gutes Swinarki nebst
Zubehör, welches gerichtlich aus 178b1
Athlr. 18 sgr. 6 pf. gewürdigt worden
ist, haben wir brei Vietungstermine auf

ben 16. September c., ben 16. December c. und ben 16. Marg f. J.,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath von Potrykowski Bormittags um 10 Uhr in unserm Instruktionszimmer angesetzt, zu welchem zahlungsfähige Kauslustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Taxe in unserer Registratur eingeseshen werden kann.

Bugleich werden bie bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger:

1) ber Unton v. Grabefi,

2) die Erben der Marianna verwittwet gewesenen v. Mlodzianowska geb. v. Swinarska,

3) die Thadeus v. Wonniezschen Mis

norennen,

4) bie Erben ber verehelicht gewesenen v. Siemigttowska,

5) bie Stanislaus v. Wilczynsfifchen Erben,

6) die Anna verehelichte v. Kotarbefa geb. v. Mlodzianowska,

hiermit aufgeforbert, in biefem Termine perfonlich ober burch gefetzlich gulaffige

Patent subhastacyjny. Do publicznéy sprzedaży wsi Świniarek wraz z przyległościami, do massy sukcessyino likwidacyjnéy Walentego Młodzianowskiego należącey, która podług taxy sądownie sporządzoney na 17861 tal. 18 sgr. 6 fen. oszacowana iest, wyznaczyliśmy trzy licytacyjne termina

na dzień 16. Września r b. dzień 16. Grudnia r. b., i na dzień 16. Marca 1832,

z których ostatni peremtoryczny iest, przed Deputowanym Wnym Sędzią Potrykowskim zrana o godzinie 10. w sali instrukcyjney, na który zapłacenia zamożnych i kupienia chęć maiących z tą zapozywamy wzmianką, taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywamy z pobytu nam niewiadomych Wierzycieli a mianowicie:

1) Antoniego Grabskiego,

 Sukcessorów Maryanny z Świnarskich owdowiałey Młodzianowskiey,

3) Maloletnich dzieci Tadeusza

Woynicza,

4) Sukcessorów Siemiątkowskiey,

5) Sukcessorów Stanisława Wilczyńskiego,

6) Annę z Młodzianowskich Kotarbską,

ażyby się na tychże terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow do Bevollmächtigte, wogu ihnen bie Juftig= Commiffarien Landgerichte=Rath Schulg, Cobesti und v. Rentowsti, vorgeschlagen merden, ju erscheinen und ihre Rechte geltend zu machen, widrigenfalls bei ibrem Mudbleiben bem Meiftbietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach erfolgter Erlegung bes Raufgelbes, bie Loschung ihrer Forderungen verfügt werden foll, ohne daß es ber Borlegung ber Inftrumente bedarf.

Gnesen ben 26. April 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ktorych przedstawia się im Kommissarzy Sprawiedliw. Sędziego Schulz, Sobeskiego i Reykowskiego stawili, i prawa swe udowodnili, w razie zaś niestawienia się, naywięcey daiace. mu nietylko przyderzenie udzielonem, ale nawet po nastapionem złożeniu summy szacunkowey wymazanie ich pretensyi zadecydowanem bydź ma, bez produkowania do tego potrzebnego Instrumentu. Gniezno d. 26. Kwietnia 1831.

tego prawnie upoważnionych, na

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Mit bem wie= berholt aus bem Gefangniffe entwichen gewesenen, jeboch wieder ergriffenen be= ruchtigten Diebe Aurelius Brzogowsfi, find bei beffen letten am 10. v. D. er= folgten Wiederergreifung folgende Gelber und andere Gegenftande mit eingeliefert worden, als:

1) in Preußischem Courant 116 Rthl. 19 1gr. 11 pf.,

2) in Seffischem Gelbe 22 Rthl. 20 1gr.,

3) in alt Poln. Gelbe 11 Rthl. 5 fgr. 2 pf.

4) 16 Stud Rubel und eine Ropefe,

5) in Gachs. Gilbergelbe 13 Rthl. 7 fgr. 6 pf.

6) in alt Preuf. Gelbe 1 Rthl. 20 fgr.,

7) in Weftphal. Gelbe to fgr.

Ferner an Medaillen und feltenen Mungen:

Obwieszczenie. Znanemu złodziejowi Aureliuszowi Brzozowskiemu, który po powtórney ucieczce z więzienia na dn. 10. m. z. schwytanym został, odebrano następuiace pieniadze i inne rozmaite przedmioty, iako to:

I. w pruskiey brzmiącey monecie 116 Tal. 19 sgr. 11 fen.;

2. wheskich pieniędzach 22 Tal. 20 sgr.;

3. w starych polskich pieniędzach 11 Tal. 5 sgr. 2 fen.;

4. 16 rubli i iednę pokieykę;

5. w saskiéy brzmiącey monecie 13 Tal. 7 sgr. 6 fen.:

6. w starych pruskich pieniędzach

I Tal. 20 sgr.;

7. w westfalskich pieniędzach 10 sgr.; Następnie w medalach i rzadkiey

monecie:

8) zwei gleiche silberne Medaillen, jede ungefähr 1½ Loth schwer, auf der einen Seite die Taufe Christi, auf der andern eine weibliche Figur mit einer Sternkrone, die Umschrift und der Abschnitt enthält einige passende Worte,

9) eine silberne Medaille, ungefahr 1½ Loth schwer, von Loos gepragt, auf einer Seite bas Bild bes Glausbens, auf ber andern einige pas-

fende Worte,

to) eine filberne Medaille, ungefahr x Loth schwer, von Loos geprägt, auf einer Seite ein Engel, welcher einen Alfar bekränzt, auf ber aus bern einige Worte. Es scheint ein Geburtstagsgeschenk zu sepn,

11) eine filberne Medaille, ungefahr & Roth schwer, bas Brustbild Christi auf einer, die Taufe auf ber ans bern Seite, nebst einer Umschrift,

12) eine filberne Schaumanze, bon ungefahr & Loth schwer, auf das dritte Jubelfest ber Reformation, auf einer Seite den Reformator, auf ber andern eine Burg, mit einer passenden Umschrift,

13) eine silberne Schaumunge, ungefahr ½ Loth schwer, auf bas britte Jubikaum ber Erfindung, mit ben

Bildniffen ber Erfinder,

14) eine silberne gehenkelte Medaille, auf die Einnahme von Neuhäusel im Jahre 1685, ungefähr 1 Loth schwer, 8. dwa srebrne iednakowe medale, każdy z nich około 1½ łóta ważący, na których z iedney strony chrzest Chrystusa, z drugiey osoba płci żeńskiey z gwiazdowatą koroną, napis i brzeg wyobraża kilka stósownych słów;

 medal srebrny około 1½ łóta ważący, wyciśnięty przez Loosa, z iednéy strony wystawia obraz wiary, z drugiey zaś także kilka

słów stósownych;

10. medal srebrny z 1 łót ważący z wyciskiem przez Loosa, ziednéy strony z aniołkiem trzymaiącym wieniecnad ołtarzem, z drugiey strony z kilku słowami. Zdaie się być podarunek urodzin;

 medal srebrny około <sup>3</sup>/<sub>4</sub> łóta ważący, popiersie Chrystusa z iednéy a z drugiéy chrzest wysta-

wia, oraz znapisem;

12. numizmat srebrny, ważący około ¾ łóta na trzeci iubileusz reformacyi, wyobrażaiący na iednéy stronie reformatora, na
drugiey zaś zamek z stosownym
napisem;

13. numizmat srebrny, około ½ lóta ważący, na trzeci iubileusz wynalazku, z portretami wynalazaców;

 medal srebrny z uszkiem, na zdobycie Neuhaeusel, zroku 1685. ważący około I łót; 15) eine filberne Mebaille, faum & Loth fchwer, gehenfelt, auf ben Rrieg

in Schlesien 1741,

16) eine filberne vieredige gehenkelte früher vergoldete Medaille, auf ben Turkischen Feldzug 1529, auf ber einen Seite das Spanisch=Defters reichische Wappen,

munge, auf einer Seite das Wap, pen der Stadt Augsburg, auf ber andern der Reichsabler, auf jeder Seite eine verschiedene Jahredzahl,

18) eine Medaille gur Feier bes Fries benefestes 1816 in Dhlau,

19) ein früher vergoldeter Ungarischer Speciesthaler von 1486, sehr gut congervirt,

20) ein herzogl. Cachf. Species aus bem Jahre 1597, gut erhalten,

21) ein Turfischer Diafter,

22) zwei Bairische Thaler aus ben Jahren 1760 und 1809,

23) brei Funf-Frankenftucke, worunter eins aus bem Jahre 11 ber Repus blik,

24) ein Samburger Zweimartftud,

25) ein vierediger Schlefischer & Gulben, nur auf einer Seite geprägt,

26) ein alter & Speciesthaler,

27) ein Murnberger 3o Rreuzerftud, ges

28) ein Destreichischer & Species von

 medal srebrny zaledwie ½ łóta ważący, zuszkiem, na woynę Szląską zroku 1741.;

16. medal srebrny czworoboczny z uszkiem dawniey pozłacany, na woynę turecką z roku 1529. z iedney strony zherbem Hiszpańsko-Austryackiem;

17. numizmat duży wydrążony, z iedney strony herb miasta Augsburga, z drugiey orzeł rzeszy niemieckiey, a po każdey stronie inny rok;

18. medal na pamiątkę uroczystości zawarcia pokoju w Oławie zro-

ku 1816.;

19. talar Węgierski z roku 1486. das wniey pozłacany, bardzo dobrze konserwowany;

20. Xiążęco-Saska moneta zr. 1597. dobrze konserwowana:

21. turecki piastr;

22. dwa talary Bawarskie z r. 1760. i 1809.;

23. trzy pięciofrankówki, pomiędzy piemi iedna z 11. roku rzeczy pospolitéy;

24. iedna Hamburska dwugrzywna;

 półzłotówka Szląska w czworobok na iednéy tylko stronie z herbem;

26. staroświecka trzyzłotówka;

27. sztuka Norenberska z uszkiem maigca wartość 30 graycarów;

28. trzyzłotówka austryacka z roku 1703.;

- 29) ein altes Schwebisches Zweimart- 29. sztuka szwecka starożytna zuszftuck, gehenkelt,
- 30) ein Preuß. Achtgroschenftud von 30. pruska dwuziotówka zr. 1743.; 1743,
- 31) seche verschiedene noch furrente 20 Arcuzerftude,
- 32) brei berichiedene noch furrente 10 Rreuzerstüde,
- 33) zwei einzelne France,
- 34) zwei bergl. 5Gousftude,
- 35) brei einzelne & Rronthaler,
- 36) neun verschiedene Biergroschenftude, 36. dziewięć rozmaitych złotówek Seffisch, Sachfisch und Stollber= gifch,
- 37) fiebengehn verschiedene 3weigrofchen= ftude.
- 38) vier verschiebene Mariengroschen= ftude,
- 39) 35 Stud verschiebene fleine Mun= gen, Grofchen, Rreuger 2c.
- Desgleichen annoch folgende Wegenffande:
- 40) zwei goldne Urmbander mit Schloff= chen und Umetnffen,
- 41) ein Paar goldne Ohrringe mit Ru= binen,
- 42) eine golbene Tuchnabel mit 12 Ru=
- 43) ein Ametyfifreuz von Golb mit 6 Steinen und einem Ringe,
- 44) ein Rreug mit 16 Rorallen,
- 45) eine blecherne Sparbuchfe,
- 469 eine Bufennabel mit einem Golba
- 47) eine 7 Ellen lange golbene Erbsfette,
- 48) eine tombadene Zaichenuhr.

- kiem wartości 2 grzywien;
- 31. sześć 20 graycarówek rozmaitych ieszcze w biegu będących;
- 32. trzy 10 graycarówki rozmaite, ieszcze w biegu będące;
- 33. dwie poiedyńcze frankówki;
- 34. takież same 5 groszówki francu-
- 35, trzy poiedyńcze ½ złotówki koronne;
- Xiażęco-Heskich, Saskich i Stollburskich:
- 37. 17 rozmaitych półzłotówek;
- 38. cztery różne tak zwane groszówki Maryi;
- 39. 35 sztuk różnéy drobnéy monety, groszówek, graycarów i t.d. Jakoteż następuiące rzeczy:
- 40. dwie złote bransoletki opatrzone w zameczki i amatysty;
- 41. para kolczyków złotych z rubinami:
- 42. szpilka złota z 12 rubinami;
- 43. krzyż amatystowy złoty z 6 kamyszkami i uszkiem;
- 44. krzyż z 16 koralami;
- 45. skarbonka blaszanna;
- 46. szpilka gorsowa z topasem żółtym;
- 47. łańcuszek złoty z drobnemi ogniewkami długości 4 łokcia;
- 48. zegarek kieszonkowy tombachowy;

Da diese Gegenstände wahrscheinlich entwendet worden sind, so wird solches hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht, und die bis jest unbekannten Beschädigten werden aufgesordert, sich spätestens bis zum 31. December c. bei dem unterzeichneten Inquisstoriate zu melden, indem nach Ablauf dieser Zeit die vorstehend verzeichneten Gegenstände als herrenloses Gut betrachtet, und mit dessen diffentlichen Verkauf verfahren werden wird.

Pofen ben 24. September 1831. Ronigliches Inquifitoriat.

Bekanntmachung. Montag ben 7. November Nachmittags 3 Uhr werbe ich im Auftrage des Königl. Lands Gerichts in der Selacz-Mühle 15 Stuck Schweine verschiedenen Alters und Größe an den Meistbietenden verkaufen.

Pofen ben 31. October 1831.

Bottich er, Landgerichts-Referenbar.

Gdy te przedmioty zapewne ukradzione zostały, przeto podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, z wezwaniem nieznaiomych uszkodzonych, ażeby się naypóźniey do dnia 31. Grudnia r. b. przed niżey wyrażonym Inkwizytoryatem zgłosili, gdyż po upłynionym czasie, wyżey wzmiankowane przedmioty iako nie maiące właścicieli uważane będą i publicznie sprzedane zostaną.

Poznań, d. 24. Września 1831. Królewski Inkwizytoryat.

Obwieszczenie. W poniedziałek przyszły, to iest dnia 7. Listopada r. b. popołudniu o godzinie 3. będę sprzedawał z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu 15 sztuk świń rozmaite wielkości w wodnym młynie Sołacz zwany.

Poznań, d. 31. Paździer. 1831. Bötticher, Ref. Król Sądu Ziem.

Die Direction bes Cafino giebt sich die Ehre, die geehrten auswärtigen Mitglieder hiermit zu benachrichtigen, daß Sonnabend den 5. November c. ein Thée dansant im gewöhnlichen Locale stattfinden wird. Anfang um 7 Uhr. Posen den 1. November 1831.

Meinen geehrten Gonnern und Freunden zeige ich hiermit ganz ergebenft an: daß ich, seit dem Monat Januar d. J. zur Posener Landwehr-Manen-Sekadron als Wundarzt eingezogen, nunmehr meine Entlassung erhalten habe, und demnach meine Zahnarzneikunst nach wie vor hieselbst wieder ausüben werde. Gleichzeitig empfehle ich meine bekannten Zahn-Medikamente, als: No. 1. Zahnpulver, 2.

Tinktur gegen ben Brand und Beinfraß in ben Jahnen, No. 3. Tinktur gegen blutendes scorbutisches Jahnsteisch und No. 4. Tropfen gegen Jahnschmerzen. Ich wohne jeht Wasserfraße No. 165 neben bem Destillateur Herrn Biebig, und bitte, tas mir früher geschenkte Jutrauen jeht aufs Neue mir wieder zu Theil werden zu lassen. Vosen ben 1. November 1831. Der Zahnarzt Monnich.

Bekanntmachung. Der hier verstorbene Pachter Friedrich Wehr hat, im gerichtlichen Testament vom 2. Angust, publiciet den 6. September c., neben seinen Testamentsexecutoren, seine Geschwisterkinder zu Erben eingesetzt. Letztere werden nan hiermit aufgesordert, sich im Termine den 15. December c. 10 Uhr Vormittags vor und, im Bureau des Justiz Commissarius Brachvogel hieselbst zu gestellen, und in ihrer erbesberusenen Eigenschaft durch gerichtliche Erbest Legitimations Altteste oder andere glaubhafte Dokumente auszuweisen. Wer von ihnen gar nicht, oder nicht so ausgerüstet erscheint, wird es sich selbst beizumessen haben, wenn er bei der von uns vorzunehmenden Constatirung und Vertheilung der Erbmasse übergangen werden wird. Posen den 26. October 1831.

Die Friedrich Wehrsch en Teffamente Executoren. Schulg Rigmann zu Rolata. Muhlenbefiger Muller bier.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Mang und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den 26 Oktober.                                                              |                                                                                        | Freitag den<br>28. Oktober.                                                                                                                   |                                                    | Montag den<br>31. Oktober.                                |                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.far.vf.                                                                     | bis<br>Ntl.fgr. pf                                                                     | von<br>Mer.fgr.vf.                                                                                                                            | bis<br>Mr.fgr v                                    | von<br>detr.fgr.pf.                                       | bis<br>Mr.fgr.vf.                                                                |
| Meihen der Scheffel | 2 12 6<br>2 2 6<br>1 7 6<br>1 7 6<br>1 27 —<br>1 27 —<br>14 —<br>18 4 92 6<br>1 125 — | 2 15 —<br>2 5 —<br>1 10 2 6<br>1 27 6<br>2 2 —<br>2 20 —<br>2 22 6<br>4 25 —<br>1 27 6 | 2 7 6<br>2 5 —<br>1 5 —<br>27 6<br>1 22 6<br>1 27 6 | 2 2 6<br>1 7 6<br>1 - 6<br>1 25 - 2<br>- 15 - 22 6 | 1 22 6<br>1 2 6<br>1 17 6<br>1 17 6<br>- 13 - 18 - 4 22 6 | 2 10 —<br>1 25 —<br>1 5 —<br>25 —<br>1 80 —<br>1 7 —<br>22 6<br>4 27 6<br>1 25 — |